





Nightcap Urban Village

Earthworks Management Plan



# Cardno (Qld) Pty Ltd

ABN 57 051 074 992

5 Gardner Close Milton Q 4064

PO Box 368 Toowong

Queensland 4066 Australia

Telephone: 07 3369 9822

Facsimile: 07 3369 9722

International: +617 3369 9822

Email: cardno@cardno.com.au

Web: www.cardno.com.au

| Document Control |               |                       |          |              |          |
|------------------|---------------|-----------------------|----------|--------------|----------|
| 1/1              | Data          | Author                |          | Reviewer     |          |
| Version          | Date          | Name                  | Initials | Name         | Initials |
| 1                | 17 March 2006 | L. Clough/A. Caldwell | LC/AC    | C Suichffe   | CS       |
| 2                | 21 April 2006 | L. Clough/A. Caidwell | LC/AC    | C.Sulcliffe  | CS       |
| 3                | 28 June 2006  | L. Clough             | de       | C. Sulcliffe | CAS      |

"© 2006 Cardno (Qld) Pty Ltd All Rights Reserved. Copyright in the whole and every part of this document belongs to Cardno (Qld) Pty Ltd and may not be used, sold, transferred, copied or reproduced in whole or in part in any manner or form or in or on any media to any person without the prior written consent of Cardno (Qld) Pty Ltd."



# NIGHTCAP URBAN VILLAGE EARTHWORKS MANAGEMENT PLAN

# **TABLE OF CONTENTS**

| 1. | INTRODUCTION                                                       | 1 |
|----|--------------------------------------------------------------------|---|
| 2. | SITE DESCRIPTION                                                   | 3 |
| 3. | EARTHWORKS MANAGEMENT                                              | 4 |
|    | 3.1 Terminology                                                    | 4 |
|    | 3.2 Responsibility                                                 | 4 |
|    | 3.3 Non-Compliance with the EMP and Corrective Action Requirements | 5 |
|    | 3.4 Legislative and Policy Framework                               | 5 |
|    | 3.5 Objectives                                                     |   |
|    | 3.6 Performance Indicators                                         |   |
|    | 3.7 Design Considerations                                          | 6 |
|    | 3.8 Stabilised Site Access Point                                   | 6 |
|    | 3.9 Earthworks Actions/Tasks                                       | 7 |
|    | 3.10 Revegetation / Site Stabilisation                             |   |
|    | 3.11 Monitoring Requirements                                       | 8 |
|    | 3.12 Corrective Actions                                            | 9 |

# LIST OF FIGURES

| Ethiopian 4 | 1       | . 1951 |
|-------------|---------|--------|
| Figure 1    | Localit | и мал  |

Figure 2 Proposed Plan of Development

Figure 3 Slope Analysis

Figure 4 Contour Survey

# **APPENDICES**

APPENDIX A Corrective Action Request Form



#### **EXECUTIVE SUMMARY**

This Earthworks Management Plan (EMP) has been prepared on behalf of Peter Van Lieshout for submission with an application for development of Lot 3 on DP771335 and Lot 121 on DP134446 located on the Uki-Kyogle Road, Kunghur, New South Wales.

Management measures are proposed to prevent release of soil and other pollutants from entering stormwater drains or waterways and to mitigate environmental impacts that may occur as a result of erosion and sedimentation during site development. The development is designed to respond to the natural landform and drainage system and prevents significant alteration of existing site characteristics.

Erosion and sediment control measures will be installed prior to earthworks or site disturbance. Control measures will be maintained and repaired as required in accordance with this Earthworks Management Plan to maintain optimum performance throughout construction.

This Earthworks Management Plan has been prepared in accordance with the Tweed Shire Council Sediment and Erosion Control Guidelines for Builders and Developers which specifies best practice control measures to be established to minimise surface disturbance and to maintain stability during site development.

This EMP was developed to ensure compliance with the requirements of the Environmental Planning and Assessment Act 1979 and the provisions of the Tweed Local Environment Plan 2000 and the Tweed Shire Council Development Control Plan No. 16 Subdivision Manual.



## 1. INTRODUCTION

This Earthworks Management Plan provides erosion and sediment control measures to be implemented during construction of the Nightcap Urban Village at 2954 Kyogle Road, Khungur New South Wales. The site is located 12km southwest of Uki in the Nightcap Ranges and comprises Lot 3 on DP771335 and Lot 121 on DP134446. The site locality is presented in Figure 1.

This Earthworks Management Plan has been developed to prevent the contamination of stormwater and receiving waterways through sediment translocation, as a result of erosion that may occur during earthworks.



#### 2. SITE DESCRIPTION

The proposed Nightcap Village development will involve construction of urban residential and village residential lots including medium density and high density residential precincts. A mixed use precinct will be established in the centre of the site and commercial and health facilities will also be provided. Open space areas will include sports fields, a market garden and village green and general open space areas along the Tweed River.

The site is predominantly cleared of vegetation with scattered trees in the centre area of the site. The dominant vegetation type is flooded gum open forest which forms in sheltered moist locations such as valley floors along watercourses. The boundary of the site has a higher level of remnant riparian vegetation that is associated with the creek lines and the Tweed River.

The neighbouring area to the west of the site is densely vegetated with tall wood forests and wet sclerophyll forests. An area to the northwest of the site is currently leased for revegetation purposes and is also utilised as a camping ground for school groups.

Riparian vegetation and isolated vegetation stands will be retained within the development. Rehabilitation of degraded vegetation in riparian areas of the Tweed River will be undertaken to improve site ecological values and enhance amenity of open space areas. Figure 2 presents the proposed plan of development.

Slopes range from less than 5% to 40-50% with elevations ranging from 70m to 115m AHD as shown on Figures 3 and 4. The development site drains to the northeast through a series of creeks. Byrrill Creek is at the western end of the site, Kunghurloo Creek traverses the centre of the site and the Tweed River traverses the southern portion of the site. Two dams will be constructed within this drainage system as indicated on Figure 2.



#### 3. EARTHWORKS MANAGEMENT

Erosion and sediment control measures shall be installed prior to earthworks or site disturbance. Control measures shall be maintained and repaired as required in accordance with this Earthworks Management Plan to maintain optimum performance throughout construction.

This Earthworks Management Plan has been prepared in accordance with the Tweed Shire Council Sediment and Erosion Control Guidelines for Builders and Developers which specifies best practice control measures to be established to minimise surface disturbance and to maintain stability during site development.

# 3.1 Terminology

The term Developer refers to Peter Van Lieshout.

The term Consultant refers to the civil and/or environmental engineering consultant employed by the Developer.

The term Site Manager refers to the person appointed by the Developer to control onsite operations.

The term Contractor refers to the party or company performing construction works relating to the proposed development and includes all employees of the Contractor and sub-contractors.

The term Works refers to all matters associated with the construction of the proposed development.

The term Council refers to Tweed Shire Council.

The term **NSW EPA** refers to the New South Wales Environmental Protection Authority (Department of Environment & Conservation).

The term EMP refers to this Earthworks Management Plan.

# 3.2 Responsibility

The Site Manager shall be responsible for ensuring that all earthworks are conducted in accordance with this EMP.

The Contractor shall be responsible for ensuring all contractors and sub-contractors are adequately trained in environmental management procedures required by this EMP.

The Contractor shall be responsible for directing site activities and report non-compliance with this EMP to the Site Manager.

Version 3



# 3.3 Non-Compliance with the EMP and Corrective Action Requirements

The Contractor shall assume responsibility for implementation of this EMP. Where the Contractor becomes aware of a site or operational condition that does not comply with stated performance indicators of this EMP, there is a requirement for corrective action.

A Corrective Action Request (CAR) form is to be completed and authorised in general compliance with the example CAR form provided in Appendix A of this EMP. The Contractor is also required to maintain a register of CARs, which shall demonstrate that appropriate actions have been completed within a suitable timeframe.

Any CAR registered in accordance with this EMP shall be provided to the Developer, any State or Commonwealth Government Department, any statutory authority or other person, consensually or as lawfully required.

In some instances, further investigation or monitoring may be required to establish whether the Contractor has failed to adequately implement the EMP, or has failed to comply with relevant legislation, guidelines and statutes. In these instances, an independent party such as the Consultant shall carry out the investigation or monitoring. If it is established that the cause for non-compliance with the stated performance indicator(s) has arisen from the Contractor's actions or omissions, then the costs of the monitoring shall be deducted from payments to the Contractor and paid to the Consultant, otherwise the costs of the monitoring shall be obtained from the Developer and paid to the Consultant.

# 3.4 Legislative and Policy Framework

The following legislation and policies will apply to implementation of environmental management measures under this EMP.

- Environmental Planning and Assessment Act 1979
- Tweed Shire Council Development Control Plan No. 16
- Tweed Local Environment Plan 2000

The Environmental Planning and Assessment Act 1979 (EPA Act) controls the planning and assessment of land development in New South Wales. The EPA Act encourages the "management, development and conservation of natural and artificial resources" while promoting the "orderly and economic use and development of land".

The Tweed Local Environment Plan 2000 has been prepared in accordance with the EPA Act and provides a legal basis for preparation of development control plans which contain provisions for land development within the Shire. The Tweed Shire Council Development Control Plan No. 16 Subdivision Manual (DCP16). DCP16 outlines Council's objectives for land development and provides guidelines and development standards for new subdivisions.

This EMP was developed in accordance with the provisions of the Tweed Local Environment Plan 2000 and DCP16. The development responds to the natural landform and drainage system and prevents significant alteration of existing site characteristics in accordance with the requirements of DCP16.



## 3.5 Objectives

Earthworks undertaken during site development may result in environmental impacts due to vegetation removal and soil disturbance. The objectives of this Earthworks Management Plan is to reduce the potential impacts associated with erosion and sedimentation during earthworks to prevent site destabilisation and to protect the water quality of receiving waterways.

Erosion and sediment control measures shall be provided on the site in accordance with the Tweed Shire Council Development Control Code No. 16 and the Development and Design Specification D7 – Stormwater Quality and its Annexure A – Code of Practice for Soil and Water Management on Construction Works.

#### 3.6 Performance Indicators

The Contractor shall ensure that any waters being discharged from the construction site comply with the following water quality characteristics or demonstrate that there is no worsening of existing conditions as determined by baseline water quality monitoring.

| Water Quality Parameter | Release Limit     |
|-------------------------|-------------------|
| Suspended Solids*       | <50 mg/L          |
| pH                      | 4.0 to 7.0        |
| Dissolved Oxygen        | > 6mg/L           |
| Hydrocarbons            | No visible sheen  |
| Litter                  | No visible litter |
| Total Nitrogen          | 0.3 mg/L          |
| Total Phosphorous       | 0.03 mg/L         |

# 3.7 Design Considerations

The development design has considered the existing topography of the site and minimises earthworks by integrating structures with the landform, where possible, to reduce the risk of environmental impacts. Development works are proposed to be staged to limit the extent of exposed areas at any one time during construction.

#### 3.8 Stabilised Site Access Point

The site shall have a stabilised entry/exit point so that access for construction vehicles and equipment is limited to a single control point. This area shall include a shakedown area and wheel wash to prevent soil-tracking onto external roads. The entry crossing shall be stabilized with geotextile fabric and blue-metal to allow all-weather access.



#### 3.9 Earthworks Actions/Tasks

Erosion and sediment control measures shall be implemented by the Contractor during earthworks/construction. Such measures shall include, but should not be limited to, the following.

- All erosion and sediment control devices shall be installed prior to commencement of construction activities including vegetation removal and cutting and filling.
- Erosion and sediment control devices including sediment traps, sediment retention ponds and any stormwater diversion structures shall be installed to prevent sediments from leaving the site or entering downstream environments.
- Diversion banks or channels shall be installed to direct uncontaminated upslope runoff around the works areas. These drains shall be terminated at silt traps and may require erosion control measures depending on the flow velocity.
- Vegetation clearing shall be undertaken in stages to minimise soil erosion. Topsoil removed during vegetation removal shall be stockpiled at heights of no more than 1.5m and located within designated storage areas. Stockpiled topsoil shall be used in revegetation following completion of earthworks.
- All stockpiles shall be stabilised and sediment fences installed on downhill slopes to prevent mobilisation of stockpile materials into waterways. Grassed areas should be maintained downslope of sediment fences to trap excess materials.
- Any exposed areas within the site shall be contained within erosion and sediment controls.
- When excavating for services installation, trenches shall be left open for a minimum practical time.
- In instances that trenches require pumping dry for pipe installation, the pumped water shall be filtered through a grass buffer or a suitable silt trap prior to discharge.
- All erosion and sediment control measures shall be inspected on a daily basis and immediately following rain to verify optimum performance. Any necessary repairs shall be made immediately.
- Failures in erosion and sediment control devices shall be immediately reported to the Site Manager so that procedures may be revised where necessary
- Sediment and erosion controls shall only be removed at the completion of earthworks after all surfaces have been stabilised.
- Roads and pavements shall be swept, not hosed as required to prevent entry of soils to stormwater drains or gutters. Sediment controls shall be placed around stormwater drains as a precaution.



## 3.10 Revegetation / Site Stabilisation

Following construction works, revegetation shall be undertaken by the Contractor as soon as practicable to stabilise exposed areas. Vegetation stabilisation at the development site shall include, but should not be limited to, the following.

- Soil coverage shall be maximised through vegetation cover. This may be achieved through planting of grass, laying gravel, employing an erosion control blanket or matting.
- Buffer areas of vegetation cover to be maintained to the highest level practicable, this is particularly important in areas adjacent to drainage lines. These buffer areas should be fenced to minimise disturbance.
- Down slope vegetation to be maintained as a secondary filtration device for stormwater runoff.
- Landscaping to be undertaken to rehabilitate the disturbed areas within the site.
   Mulching of open garden beds of the landscaped areas will minimise water losses.
- Following the forming of land, permanent or temporary vegetative stabilisation should be undertaken this may be through utilisation of straw mulch, seeding and planting of flora in all disturbed areas following construction

## 3.11 Monitoring Requirements

The Contractor shall visually inspect all sediment and erosion controls on a daily basis and following rain and undertake repairs or maintenance where necessary.

The Contractor shall visually inspect the integrity of stockpiles on a daily basis and following rain.

The Contractor shall inspect all stormwater drains daily and following rain to ensure they are free of debris.

The Contractor shall remove all uncontaminated material from sediment and erosion control devices on a fortnightly basis and following rain. Uncontaminated material shall be returned to a secure stockpile area.

The Contractor shall undertake water quality monitoring in accordance with the Environmental Management Plan prepared for the site.

Version 3



#### 3.12 Corrective Actions

Should there be non-compliance with the stated performance indicators, the following corrective actions are to be implemented.

- The Contractor shall identify the cause of the non-compliance.
- The Contractor shall implement appropriate mitigation measures as determined by the Developer and Consultant in consultation with the Site Manager.
- The Contractor shall undertake validation monitoring to confirm that the nominated corrective actions have been effective.
- The Contractor shall implement the corrective action(s) as required within the agreed time frame noted on the Corrective Action Request.



# **FIGURES**

Figure 1 Locality Plan

Figure 2 Proposed Plan of Development

Figure 3 Slope Analysis

Figure 4 Contour Survey





© Cardno (Old) Pty Ltd Ati Rights Reserved 2008. Copyright in the whole and every pain of this driving belongs to Dordeo (Cird) Pty Ltd and every not be used, sold transferred, copied or reproduced in whole or in pain in any marrier or form or go say media, to say people other than by agreement with Coding (Cird) Pty Ltd.

This document is produced by Gorden (Cirl) Psychia safety for the benefit of and wee by the offent in accordance with the areas of the relation. Cardina (DR) the unit does not and areas not assumed and areas and areas and areas are subject of tability weathnessed on any third pany analog out of stay use of reliance by trains party on the operant of this document.

Rev: Orig, Date: 22 June 2006

Scale 1:150,000 (A4) FIGURE 1

LOCALITY PLAN

Project No.:





Scale N.T.S

FIGURE 2

PROPOSED PLAN OF DEVELOPMENT

Project No.: 5500/55

PRINT CAPE IN ARR. 2000 THEFAN

Renr Orig. Date: 28 June 2008

Poter Van Liechout

List Has Hasse Hasserments Rategreen Flankfigure 1. Proposed Plan of Development and
MARY:

This generates a parameter by Course (Sect. Pre-12d power for the bounds of and are by the above in assessment with the serves of the restinan Course (SAS) the unit season of party of the level measure aring responsibility or depithly whethere is any third analy solubly a way seen an order on by third purry on the services of the disserver in any third analy solubly a one or order on by third purry on the services of the disserver.





| Proportion | 7 |
|------------|---|

0 - 15,67 53.2 16.67 - 25 24.4 25 - 100 22.4

Cocking (Ciri) Phy Ltd All Plights Plantaned 2006.

Depright is not whose stid every past of the descriptionings or Combin (Ciril) Phy Ltd and they fell or social, and the controlled and the controlled in challenge or characteristic particles.

The controlled in the controlled and the controlled in challenge to the any past it any present of the fell phy Ltd.

This dimension is predicted by Cardon (CAS) Phy List untile for the breakt of and such gives the state in considerate with the terms of the archive Cardon (CAS) Phy CAS stronged which not assume the preparation of the archive Cardon (CAS) Phy CAS stronged with the assume the such that putty which good of this place or cardon (CAS) Physical Physical Cardon (CAS) Physical Phys

|     | TOTAL SITE AREA          | 40.16 Ha |
|-----|--------------------------|----------|
| P   | PARKING                  | 1.20 Hn  |
|     | ROAD AREA                | 4,92 Ha  |
| RA  | REHABILITATION AREA      | 2.03 Ha  |
| CIB | OPEN SPACE               | 16.60 Hs |
| AU  | RECREATIONAL USE         | 1.73 He. |
| 73  | TOURISM AND SPECIAL USES | 0.51 Hn  |
| MV  | MIXED VILLAGE            | 3.75 Ha  |
| VH  | VILLAGE HOUSING          | 4.94 Hs  |
| HAV | VILLAGE LOTS             | 12.28 He |

Scale 1:3000 (A3)

FIGURE 3 **SLOPE ANALYSIS** 

Project No.: 3500/53

Pietr Orig. Debr. 21 July 2005

Peter Van Lieshout
cont. 1359-Shitablerough happens Reviews 1 - Supplied parties
1657-1





Scale 1:3000 (A3) FIGURE 4 CONTOUR SURVEY

Project No.: 3500/53



# **APPENDIX A**

**Corrective Action Request Form** 



# **CORRECTIVE ACTION REQUEST**

| Report No:                                                                                       |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Date:                                                                                            |       |
| DETAILS OF NON-CONFORMANCE:                                                                      |       |
| Inspected by:                                                                                    |       |
| DETAILS OF PROPOSED ACTION                                                                       |       |
| Passed to Developer (as applicable):y/n Reply required by:                                       | Date: |
| CONSULTANT/DEVELOPER ADVICE (as required):                                                       |       |
| Date action required by (if applicable):<br>Signed (by Developer or Developer's representative): | Date: |
| AUTHORITY TO PROCEED                                                                             |       |
| Sign:                                                                                            | Date: |
| ACTION CARRIED OUT                                                                               |       |
| Sign:                                                                                            | Date: |
| ELEMENT RE-INSPECTED BY                                                                          |       |
| Sign:                                                                                            | Date: |
| COPY ISSUED TO DEVELOPER                                                                         | Date: |
| Sign;                                                                                            |       |